## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Antelligen-Contoir im Posthause.

Nro. 64. Montag, den 16. Marz 1835.

Angekommene Fremden vom 13. Marz.

Hr. Friedenseichter Chmielewski aus Buk, I. in No. 110 St. Markin; Hr. Gutsb. v. Janiczewski aus Mielno, I. in No 384 Gerberstr.; Hr. Apotheker Rasiubski aus Rackviz, Hr. Raufm. Pinkschn aus Schwedt, Hr. Raufm. Granp aus Rogasen, Hr. Raufm. Gress aus Obornik, Hr. Raufm. Raiser aus Santosmyst, die Hrn. Raufm. Weiß und Vornstein aus Neustadt af W., I. in No. 20. St. Adalbert; Hr. Kaufm. Pohl aus Berlin, Hr. Raufm. Herzbruch aus Glogau, Hr. Raufm. Franke aus Stetkin, Hr. Raufm. Bandelow aus Breslau, I. in No. 1 St. Markin; die Hrn. Rauft. Levinschn und Morkwald aus Rogasen, Hr. Deston-Commiss, Markiscewski aus Pieschen, I. in No. 243 Breslauerstr.; die Hrn. Kauft. Leichtentritt, Jasubinski und Spiro aus Kornik, I. in No. 33 Wallischei; Hr. Erdherr v. Parezewski aus Deigž, Hr. Kanonikus v. Zienkievicz aus Gnesen, Hr. Probst Trubici aus Mielczyn, I. in No. 168 Wasserstr.; Hr. Lanoschafterath von Brodowski aus Pjary, Hr. Gutsb. v. Bogucki aus Bombolin, I. in No. 25 r Breslauerstr.; Hr. Gutsb. Lipski aus Usarzewo, I. in No. 394 Gerberstraße.

1) Subhaftarionspatent. Das im Posener Kreise belegene, bem Garnisson Merwaltungs-Inspettor Franz Ludwig Schönherr gehörige Vorwert Schönherrnshausen, welches gerichtlich auf 2720 Mthlr. 21 Sgr. 3 Pf. abgeschäft worsten, foll im Termine den 26 sten Mai 1835. Vormittags um 10 Uhr vor unsferm Deputirten Ober - Landesgerichtss

Patent subhastacyiny. Folwark w powiecie Poznańskim położony, Inspektorowi Garnizonu Franciszkowi Ludwikowi Schönherr należący, Schönherrnhaus zwany, który sądownie na 2,720 Tal. 21 sgr. 3 fen, ocenionym został, publicznie naywięcey daiącemu w terminie na dzień 26. Maja r. b. o godzinie

Referendarius Saupt, in unferem Partheien-Bimmer Offentlich an ben Meifibietenden verkauft werden. Raufluffige werden bierdurch eingeladen, in bem Termine ihre Gebote abzugeben.

Die Tare, ber neuefte Supothefen= Schein und die Raufbedingungen konnen in ber Registratur eingefehen werden.

Dofen, ben 12. Januar 1835. 1100

Ronigl. Preng. Landgericht.

2) Bekanntmachung. Bur Be= friedigung bes Deconom Loreng Rrzywin= Bli zu Malczewo bei Gnefen, megen fei= ner gegen die Unbreas, und Marianna Reichschen Cheleute gemäß Purification8= Resoluts vom 2. April 1829. rechtefraf. tig erftrittenen Forderung von 332 Rtlr. nebft 5 proCent Binfen feit Weihnachten 1822. ift das angeblich ben Reichschen Cheleuten mit 500 Rible, zufommende lifti ausstehende mutterliche Erbtheil unterm 21. Marg 1831. mit Urreft bes legt, fo wie fpater, und zwar unterm 17. April 1834. Diefer Betrag bem 2c. Arguwinsti in Sobe feiner rechtsfrafti= gen Forderung mit bem Borgugerechte por dem Meberrefte gur eigenen Gingie= hung überwiesen werden.

Da jedoch ber Aufenthalts = Drt ber Reichschen Cheleute unbefaunt ift, und ihnen deshalb ber angelegte Arreft nicht bat befaunt gemacht werden fonnen, fo wird jedermann hierdurch gewarnt, fich

Totey przed poludniem przed Deputowanym naszym Referendaryuszem Sadu Nadziemiańskiego Haupt wizbie naszey stron wyznaczonym, przedanym bydź ma. Chęć kupienia maiacy wzywaią się ninieyszem, aby licyta swoie w terminie tym podali.

1 4 3 44 Ca

Taxe, naynowszy wykaz hyteczny i warunki kupna w Registratu-

rze przeyrzeć można.

Poznań, dnia 12, Stycznia 1835. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Obwieszczenie. Końcem zaspokoienia Wawrzynca Krzywińskiego, ekonoma w Malczewie pod Gnieznem, maiacego pretensye do Andrzeja i Maryanny Reichów malżonków sezolucya puryfikacyina z dnia a. Kwietnia 1829. prawomocnie na 332, Tal. z procentami po 5 od sta, od Bożego narodzenia 1822. ustanowione zostala pod dniem 21, Marca 1831. bei bem Grafen v. Lubienefi auf Puda mationkom Reichom po matce nale. żeć się maiąca u Hrabi Lubieńskiego na Pudliszkach ulokowana, scheda wynosząca 500 Tal. zaaresztowana, a późniey t. i. pod dniem 17. Kwietnia 1834. rzeczonemu Krzywińskiemu w ilości prawomocney iego pretensyi z prawem pierwszeństwa przed resztą do własnego ściagnienia przeznaczona. dilitorne bethirm instand

Ponieważ zaś mieysce pobytu malżonków Reichów niewiadome iest, dla czego im założenie aresztu nie mogło być doniesione, przeto się

uber bas verfummerte Activum in Ceffionen, Berfandungen, Zahlungen, oder andere bergleichen Geschafte mit bem Arrestaten einzulaffen.

Fraustadt, ben 29. Januar 1835.

3) Subhaftations & Fortsetzung. Ju ber nothwendigen Subhastationssache ber im Kostenschen Kreise in dem Dorse Kurzagora unter der No. 26. belegenen, den Friedensgerichts-Uschsor v. Walkowstischen Eheleuten gehörigen Uckerwirthsschaft, haben wir einen nochmaligen Bietungstermin auf den 4. April d. Fin unserm Gerichts Cokale hierselbst ansgesetzt und bemerken, daß die mit 2187 Athlr. 29 sgr. 7 ps. abschließende Taxe dieses Grundstücks nebst dem Hypothestenschen und den Kaufbedingungen in unserer Registratur eingesehen werden kann.

Franfladt, den 16. Februar 1835.

Ronigl. Preug. Land = Gericht.

4) Loieralcication. Ueber ben Nachlaß bes zu Katulin, Wagrowiccer Kreifes, verstorbenen Freischulzen Christoph Schmidt ift der Confurd eröffnet und die Zeit desselben auf die Mittagestunde bes heutigen Tages bestimmt.

Bur Unineldung und Answeisung ber Unspruche ber Glaubiger an die Maffe, haben wir einen Termin auf ben 30. Mai b. J. vor bem Deputirten herrn

każdy ninieyszém przestrzega, aby się nie wdawał z aresztatem w cessye, zastawy, oplaty lub inne tym podobne działania tyczące się owey przyaresztowanej pretensyl.

Wschowa, dn. 29. Stycznia 1835. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Dalszy ciąg subhastacyi. W interesie tyczącym się konieczney subhastacyi gospodarstwa w powiecie Kościańskim w wsi Kurzygórze pod No. 26. położonego, do małżonków Wałkowskich Assessorów należącego, wyznaczyliśmy nowy termin do licytacyi na dzień 4. Kwietnia r. b. w naszym lokalu sądowym tu w mieyscu i nadmieniamy iż taxa tegoż gospodarstwa, wynosząca 2187 Tal. 29 sgr. 7 fen. wraz z wykazem hypotecznym i warunkami kupna w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

Wschowa, dnia 16. Lutego 1835. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Nad pozostałością zmarlego w Kakulinie powiecie Wągrowieckim, soltysa Krysztofa Schmidt, otworzonym został konkurs i czas otworzenia tegoż na południową godzinę dnia dzisieyszego ustanowionym.

Do zameldowania i udowodnienia pretensyy wierzycieli do massy, wyznaczyliśmy termin na dzień 30. Majar. b. przed Deputowanym SęLandgerichts-Rath Jakel, Morgens um 9 Uhr hierfelbst anberaumt, zu welchem alle unbefannten Glanbiger, welche an den Gemeinschuldner Anspruche haben, vorgeladen werden, nm folde anzumelden und deren Richtigkeit nachzuweisen.

Die Ausbleibenden werden aller ihrer Rechte an die Masse für verlustig erflart und es wird ihnen ein ewiges Stillschweisgen gegen alle übrigen Glaubiger auferslegt werden.

Gnefen, ben 29. November 1834.

Ronigl. Preug. Landgericht.

5) Subhastationspatent. Das, im Gnesener Kreise belegene abeliche Gut Gurowko, welches landschaftlich auf 6965 Athlir. 27 Sgr. 1 Pf. abgeschätzt worden, soll im Wege ber nothwendigen Subhastation verkauft werden.

Hierzu haben wir einen Bietungstermin auf den 17. Juli 1835, vor dem Deputirten herrn Landgerichtsrath Genert Morgens um 9 Uhr hierselbst anberanmt, und laden dazu Kauslustige mit dem Bemerken vor, daß die Kausbedingungen, die Tare und der hypothekenschein in unserer Registratur eingesehen werden konnen.

Gnefen, den 10. November 1834.

Ronigl. Preug. Landgericht.

premistry wis exten

of Language of the

dzia Ziemiańskim Jekel, zrana o godzinie gtey tu w mieyscu, na ktory wszystkich z pobytu niewiadomych wierzycieli, ktorzyby do wspólnego dłużnika pretensye iakowe rościć chcieli, ninieyszem zapozywamy, aby się zgłosili i rzetelność swych pretensyy udowodnili.

Niestawaiący z swemi prawami i pretensyami do massy oddalonemi zostana, i przeciw innym wierzycielom wieczne milczenie nakazane im będzie.

Gniezno, dnia 29. Listop. 1834, Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Patent subhastacyjny. Wieś Gurowko w powiecie Gnieznińskim położona szlachecka, która od Towarzystwa Kredytowego na 6965 Tal. 27 sgr. i fen. została oszacowaną ma w drodze konieczney subhastacyj bydź sprzedaną.

Do tego wyznaczyliśmy termin na dzień 17. Lipca 1835. przed Deputowanym W. Sędzią Geyert zrana o godzinie 9. tu w mieyscu sądowém na który stawienia się ochotę maiących kupienia tey wsi wzywamy z tem nadmienieniem, że taxę i attest hypoteczny w Registrajurze naszcy przeyrzany bydź może.

Gniezuo, d. 10. Listop. 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Linforfahre der Gländiger an bie Ragie, fichkeite wir einer Germann bereiten bei baber wir ben 3.5.

6) Beanntmachung, Es wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß die Marianna Tyrafowska mit ihrem Chemann, dem Probseipacheter Theodor Stroinski aus Grabowo bei Wreschen, bei erlangter Großjährigkeit die Gütergemeinschaft ausgeschlossen hat.

Meferit, ben 21. Februar 1835. W Konigl. Preuß. Landgericht.

7) Zekanntmachung. Der hans belömann hiest Knopf aus Birnbaum und die Amalia Serlow aus Schermeisel, haben die Gemeinschaft der Güter und bes Erwerbes durch einen Bertrag vor der heirath bei dem Königs kand und Stadt = Gericht zu Zielenzig am Issten December 1834. ausgeschlossen, was hierdurch bekannt gemacht wird.

Königl. Preuß, Friedensgericht.

lila, dula 10. Lure

3) Subhaftarionspatent. Im Auftrage des Koniglichen Landgerichts zu Fraustatt, haben mir zur Fortsehung der Eubhastation des zur Michael Antoniewiczschen Konture. Masse gehörigen, zu Futrosyn zuh No. 177. belegenen Haufes nehst Zubehör und einer Wiese, welches zusammen auf 300 Kthr. gerrichtlich abgeschäht worden ist, im Pegeber nethwendigen Subhastation einen ansterweiten peremtorischen Termin auf den 13. April e. in unserm Gerichtslofale anberaumt, zu welchem wir besitzsähige Käuser hiermit vorladen.

Obwieszczenie. Podale się ninieyszem do wiadomości publiczney, iż Maryanna z Tyrakowskich zamaliżonkiem swym, dzierzawcą Probostwa, Teodorem Stroińskim z Grabowa pod Wrześnią, wylączyła przy doyściu pęłnoletności, współność mariatku.

Międzyrzeck, d. 21. Lutego 1835. Król Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Do publiczney wiadomości podaje się ninieyszem, iż Hirsch Knopf z Międzychoda, i Amalia Serlow z Schemosself współność maiątku i dorobku, na mocy zdziałaney przed Sądam Mieysko-Ziemiańskim w Zielenzig dnia 3130 Grudnia 1834, intercyzy przedślubney, pomiędzy sobą wyłączyli. 121 Międzychód, dn. 10, Marca 1835.

Patent subhastacying. W poleceniu Królewsko Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, wyznaczyliśmy dalszy termin do powtornieg sprzedaży domu do massy konkursowey Michala Amtoniewicza należącego, w Jutrosinie pod No. 177. z przytegłościami polożonego wraz z iedną luką, który w ogóle za 300 Tale sądownie otakowany został. drogą notrzebney subhastacyi na dzień 13. K w ietwia r. b. w lokalu urzędowania naszego, na który zdolność do posiadania mających kupców ninieg szem wzywamy.

Jugleich werden die andekannten Realprätendenten unter der Verwarungs hiermit nochmals vorgetaden, daß die Ausbleibenden mit ihren etwanigen Reakausprüchen auf das Grundfück würden präkludirt werden, und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen aufarlegt werden wird.

Bit din unferer Registratut eingefehen werden.

Mairiego ten 28. Februar 1835. Kontgl. Preuß. Freden og ericht.

9) 12 Bekanntnachungt Der Dekonom Friedelch Odhring zu Drembowo und die Rosalia Priede hierselbst; haben mittelst gerichtlichen Vertrages vom 10. Februar d. J. die Gemeinschaft der Güter und des Erwerdes vor ihrer Verhels rathung ausgeschlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Schneidemuhl, den 10. Februar 1835. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

10) Bekanntmachung. Der Kaufmann Heimann Schlesinger und seine Krau Umalia geborne Scherk hierselht, haben in dem vor Eingehung der She den 2. December v. J. errichteten und am 20. d. Mts. vor uns verlautbarten Ches vortrage die eheliche Gütergemeinschaft ansgeschlossen, welches hiernit bekannt gemacht wird.

Liffa, ben 20. Februar 1835.

Ronigt. Dreug. Friedensgericht.

Zarazem wzywamy powtórnie niezharomych pretendentów z ostrzeżeniem, że niestawający z mianemi do gruntów pretensyami rzeczonemi prekludowani i wieczne im z iego względem milczenie nakazanem będzie.

Taxa każdego przyzwoliego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Rawicz, dnia 28. Lutego 1835.

mmaan Krol. Pruski Sad Pokoju.

Obwieszczenie. Ekonom Frydefyk Dochring z Dziembowa i Rozafia Pfiebe tu z mieysca, podług kontraktu przedślubnego dnia to. Eutego r. B. zdziałanego, wspolność maiątku i dorobku między sobą wylączyli, co się nibieyszem do publiczney podale wiadomości.

Pila, dnia 10. Lutego 1835. Król. Pruski Sad Pokoju-

Obwieszczenie. Kupiec Heimann Schlesinger i lego małżonka Amalia z domu Scherk oboie w Lesznie, wyłączyli przed weyściem w związki małżeńskie, kontraktem przedślubnym na dniu i. Grudnia r. z. zdziałanym a dnia 20. t. m. przed nami ogłoszonym pomiędzy sobą współmość maiątku, co się ninieyszem obwieszcza.

Leszno, dnia 20. Lutego 1835. Król. Pruski Sąd Pokoju.

- 11) Mittwoch ib en 18. h. Mis. Nachmittagsnum InUhr werbelich im Weges ber Erecution hier auf St. Martin No. 82 gun , guice nodie erendlicht dun vier
  - 1) cinon Schnell-Effig Apparat nach Schneefuß, aus fogenannten 2 Bilbern baffebend nehftiBubehört, artralle und
- 2) einen Megapparat, die Bouffole, mit Queckfilberwaage und ben übrigen Jubeborungen, so wie Et . De iidore an igolaise entgesche 3 (8)
- meistbietend verkaufen. Posen, den 13. Mars 1835. arange W sixborgo w and Gaul, Exekutor des Konigl. Landgerichts hier.

12) Die mit 34 Abbildungen gezierte tste Liefer. der in 18 bis 20 Lieferuns gen erscheinenden:

Haus, und Familien-Bilberbibel ober die ganze heilige Schrift alten und neuen Testaments, nach Luthers Lebersestung, mit 300 bis 350, durch vorzügl. Meister Deutschtauss, Englands und Frankreichs gesertigten Holzstichen. Imperial-Octav-Format, Belinpap. Stuttgart, Meister'sche Duchhandlung, ist so eben bei E. S. Mittler in Posen, Promberg, Gnesen und Culm angestommen und zu haben. Der höchst geringe Subscriptionspreis ist für jede Lieferung nur 5 Sgr.

- 13) Soit Neujahr 1835, erscheint in Berlin eine Cameralistische Zeitung für bie Königl. Preuß, Staaten, Pranumerationspreis jährl, incl. Porto 3 Athlr., former ein Preußisches Bürger-Btatt; eine Zeitung für Baterlandstunde, Bürgerwohl und Intelligenz. Pranumerationspreis jährl, incl. Porto i Athlr.

  Proveblätter bievon sind bei E. S. Mitttler in Posen, Bromberg, Onessen und Culm zu bekönmen.
- Das von Einer Hochlobl. Central Riquidations Commission zu Warschau unterm 9. Juli 1825. No. 5294. für die Erben des weiland Herrn Johann von Zaborowski über die Summe von 3193 Fl. 11 pol. gr. ertheilte und mir von densselben cedirte Certifikat, ist verloren gegangen; ich ersuche daher den ehrlichen Kinder, mir dasselbe gegen eine angemessene Belohnung auszuhändigen.

Itowiec bei Czempin, ben 10. Marg 1835.

Juftin v. Zaborowsti.

15) Die allerfeinsten neuesten nur & Loth schweren Parifer Caftor-Herren - Bute, wie auch Mailander Seiden - Bute, empfehlen zu billigen Preisen

am Markte bem Rathhanse gegenüber.

16) Są bezpłatne katalogi na Grobli No. 13. u Murgrabiego naypięknieyszych i naynowszych drzew i roślin, których za pomierną cenę dostać można w ogrodzie Wagnera w Dreznie.

Getreide = Markt = Preise in der Hauptstadt Posen.

121

| belige Schiff alten und neuen<br>200 bis 350, durch vorzägl.<br>Kreiche geserficten Holzstiden.<br>Unstru Cobistialischen | Mittwoch ben<br>9. Mari-                         | Freitag ben                         | Montag den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| nfreg, Ginefen und Calm ange-<br>Cubscriptionspreis ift fur jebe                                                          | von " bis                                        | Now bis                             | von bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Weigen der Scheffel                                                                                                       | 16 6 17 6<br>23 7 26 7<br>1 3 1 6 7<br>1 3 1 7 4 | 1 3 - 1 6 - 14 - 19 + 5 20 - 5 25 - | 1   2   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1 |

14) Das von Einer Hochlobl. Central-Liquidations-Commission zu Narschan underen o. Inli 1825: Ro. L. d. Sie Stellen vol. Bellen der Grenn Johann von Zaber dasch von der die Summe von Irol Rl. 12 pol. gr. er geilte und mir von den-felben erliete Treiste Treiste Treiste des ehrlichen des anderen des anderen des des erschaften den ehrlichen Richte der eine andernen der Schober, wir partiebe vogen eine andernenens Belbinung ausgubändigen.

Neines bei Czempln, ben to, Afaiz 1836. Auftin v. Zabordweft.